Berantwortl, Redatteur: R. D. Köhler in Stettin. Berleger und Druder: R. Gragmann in Stettin, Rirchplas 3-4.

Bezugspreis: in Stettin monatlich 50 Bf., mit Botenlohn 70 Bf., in Deutschland vierteljährlich 1 Mf. 50 Bf., mit Botenlohn 2 Mf.

Anzeigen: die Kleinzeile ober beren Raum im Morgenblatt 15 Pf., im Abendblatt und Reklamen 30 Pf.

Stettiner Zeitung:

Abend-Ausgabe.

Annahme von Anzeigen Kohlmarkt 10 und Kirchplat 3.

Bertretung in Deutschland: In allen größeren Stäbten Deutschlands: R. Mosse, Haasenstein & Bogler, G. L. Daube, Iwalibenbank. Berlin Beruh, Arndt, Mar Gerfmann. Elberfeld W. Thienes. Greifswald G. Ilies. Halle a. S. Jul. Barck & Co. Hamburg Joh. Nootbaar, A. Steiner, William Wilkens. In Berlin, Hamburg und Frankfurt a. M. Heinr. Eisler. Ropenhagen Aug. J. Wolff & Co.

# Das Kaiserpaar in hannover.

Die Kaiserparade des 10. Armeekorps, der 17. Division und der Kavallerie-Division B fand am Sonnabend bei gunftigem Better ftatt. Gine ungeheure Menge Bufchauer wohnte bem militärischen Schauspiel bei. Die Ankunft bes Kaiser-paares auf dem Paradefelde erfolgte einige Minuten vor der festgesetzten Zeit. Der Kaiser begab sich jofort nach bem rechten Flügel ber Aufftellung bes erften Treffens und ritt bie Front ab. Die Raiferin folgte in einem à la Daumont gefahrenen Gechafpanner. Das zweite Treffen, beftebend aus neun Regimentern Kavallerie, drei Feldartillerie-Regimentern und dem Trainbataillon, wurde als bann besichtigt. Nachbem sich sobann bas erste Treffen zum Vorbeimarsch formirt hatte, befilirte daffelbe vor dem Kaiser und zwar die Infanterie in Kompagniefront, die Kavallerie in Estadrons front, die Artillerie in Batteriefront, bei letteren beiden im Schritt. Der Raifer führte der Raise: rin sein Königs = Manen = Regiment vor. Pring Albrecht von Preußen führte fein Füfilier=Regiment Mr. 73, ber Regent von Medlenburg-Schwerin fein medlenburgisches Grenadierregiment und das Dragoner = Regiment Nr. 17, der Erbgroßherzog von Oldenburg sein oldenburgisches Dragoner Regiment vorbei. Auch bei dem zweiten Borbei marich setten sich ber Kaiser und die Genannten wieder an die Spipe ihrer Regimenter. Bei dem felben nahm ber Raifer ber Tribune gegenüber Aufstellung. Der zweite Vorbeimarsch erfolgte bei der Infanterie in Regimentkolonne, bei den Bionieren in Kompagniefront, bei der Kavallerie in Estadronsfront und im Galopp, bei der Artillerie in Batteriefront und ebenfalls im Galopp. Um 11/2 Uhr war die Parade zu Ende. Der Raiser ritt hierauf nach der Chaussee, welche nach Sameln führt, wo die Kriegervereine aufgestellt waren. Auch die Raiserin folgte dorthin. Der Kaiser nahm hier ben Rapport ber Kriegervereine entgegen und sprach seine Freude aus, so viele alte Krieger begrüßen zu können. Die Kaiserin kehrte um 2 Uhr zu Wagen vom Paradefelde ins Schloß gurud, ber Raifer um 21/2 Uhr an ber Spipe bes Königs-Ulanen-Regiments, überall von der dichtgebrängten Menschenmenge stürmisch be-Die Fahnen rückten regimenterweise mit ihren Fahnen ein. Das Wetter war während Parade zuerst trübe, später auf flärend.

Am Abend 61/2 Uhr fand bei dem Kaiser und der Raiserin Paradetafel im Mitterfaal des Mesidenzschlosses statt. Die Musik stellten bas 73. Infanterie= und das Königs=Ulanen=Regiment. Se. Majestät der Kaiser brachte auf das 10. Armeeforps folgenden Trinfspruch aus:

"Ich freue mich, daß der heutige Paradetag mir die ichone Gelegenheit gegeben hat, Gurer Excelleng an ber Spike bes Armeekorps meine Allerhöchfte Bufriebenheit aussprechen zu fonnen. Ich danke den hohen Kontingentsherren, die hierher gekommen find, theils als Bertreter, theils an der Spitze ihrer Kontingente, welche am heutigen Tage in den Reihen bes Korps jo herr= lich abgeschnitten haben. Und fürwahr, wenn man die Sohne des friesischen und niedersächsischen Stammes in ihrer Masse und ihrer Schönheit in den Regimentern zusammengefaßt fteben fah, wie fie fich beute bem Auge barftellten, fo fonnte wohl dem oberften Kriegsherrn bas Herz höher Wie viel mehr bei dem Gebanken an die folgenschwere und schone Geschichte, die in den Fahnen der Regimenter verzeichnet ift, von welcher jedes Bertrauen und sein Ansehen einszersetzen Feldzeichen, die auf Spaniens Boden gebiißt hat. "Aurore" fordert den Rückritt ihren Regimentern vorangeweht haben bis zu ben bes Rabinets, welches Frankreich vor ber Welt Mars la Lour, Was 8 Regimenter damals geleistet und voll= bracht haben, wie fie ihren Fahneneib mit ihrem Blute besiegelt haben, bavon erzählt die Geschichte. Wir aber freuen uns beffen, daß das Refultat ihrer Thaten bas neugeeinte und wiedererftaubene beutsche Baterland ift, in beffen Mitte bilbet; aber bie öffentliche Meinung beginn die Parade hat stattfinden können. gliichwiinsche das Korps zu dem heutigen Tage und bege die Hoffnung und die feste Buberficht, daß biefe fturmerprobten Regimenter ebenfogut wie auf der Parade auch im Manover fich zeigen werben, und beg bin ich gewiß, im Ernstfalle auch por dem Feinde. -So erhebe ich denn mein Glas und trinke auf das Wohl des zehnten des Offizierkorps. Armeekorps und der ihm angeschlossenen Regimenter. Hurrah! Hurrah! Hurrah!" Abends fand eine glänzende Illumination

fowie ein großer Zapfenstreich ftatt. Um geftrigen Felbgottesdienft auf bem Waterlooplat nahmen die in Hannover garni= sonirenden und die dort einquartierten Truppen Theil. Der Altar war auf einem Bobeft an ben Drenfus', eines gerichtet an den Kriegs-ber Waterloofaule errichtet und mit militärischen minister im Jahre 1894, bas zweite an ben Theil. Der Altar war auf einem Podest an Emblemen und Lorbeerbäumen geschmudt. Um Abvotaten Demange im Jahre 1895. In ben-111/4 Uhr erschien ber Kaijer und nahm nach Be= grußung der anwesenden Fürstlichkeiten bor dem flart, er habe niemals auch nur eine Unvor-Belte Aufstellung, das neben der Waterloofaule Das Gefolge, die fremden errichtet war. Attachees sowie die Geiftlichen beiber Konfessionen Berhaftung und Aufrechterhaltung ber Gefängniß hatten sich neben dem Zelte aufgestellt. Divisions= pfarrer Delbrud hielt die Liturgie, Militärober= pfarrer Rocholl die Predigt. Sodann hielt der Kaiser eine Ansprache, in welcher er darauf hinwies, baß angesichts der Waterloofaule Die Truppen auf hiftorischem Boben ständen. Der Monarch erinnerte an die Waffenbriiderschaft ber Engländer und der Deutschen bei Waterloo. Die englische Armee habe foeben bor wenigen Stunden in Afrika einen Sieg über einen viel ftärkeren Feind errungen. Der Kaifer forderte die Truppen auf, in ein Soch auf die Konigin von England er uzustimmen.

# Die Vorgänge in Frankreich

zeigen imm der mehr, daß Lug und Trug dort zu einer kaum geahnten Macht gelangt sind und daß es höchfte Beit war, daß eine Klärung eintrat, felbit wenn Dieje Rlärung nicht bagu beitragen fann, das Anfei, en des Landes und der Nation zu erhöhen. — Dwohl nach den neuesten Ent= bullungen fein Zweifel besteben fann, daß ber Drebfus-Brozeß mit den gemeinsten Waffen gegriffen eine fortgesette Rette von Grunden vordie Wiederaufnahme doch mit allen Mitteln gekämpft und besolders die Antisemten lassen werlangt Frau Drehfus nunmehr die Kassirung auf die Bersonlichkeiten wirken, die zwar im des Urtheiles auf Grund des Gesets, welches stande sind zu derhindern, die jedoch lieber ihren das Berlin telegraphirt: Ueber neue deutsche schnster oder Kansmann monates englische Abmachungen bringen englische Blätter

Kriegsminister Cavaignac, noch am Sonnabend Zengenaussage überführt wird". henry war ber schließen, sich von ihrem Gelbe zu trennen. Biel Presse übergegangen sind. In erster Linie wird richtete berselbe einen Brief an Brisson, worin er Hauptbelastungszenge gegen Dreyfus. Sein Ge- leicht würden sich auch unsere Handwerfer darau die Nachricht von einem beutsch-englischen Schutzichieden zu bekämpfen, ausspricht. Aber diefer bag er auch im Prozeffe Drenfus faliche Aus-Entschluß wird heute nicht mehr maßgebend auf fagen abgelegt habe. die Sache wirken, benn die Berhältniffe haben Cavaignac nun auch gezwungen, feine De- Briffon: "Ich habe die Ehre, mich an Sie 311 miffion einzureichen, doch folle biefelbe erft wenden, und ich bitte Gie, bem Prafibenten llebernahme des Kriegsportefeuilles bereit erflart mitteln. Es befteht zwifchen und eine Meinungehabe. Auch vom Generalftab wird die Zulaffung verschiedenheit, durch beren Fortbaner die Reeiner Revision des Drenfus-Prozesses nach wie gierung in einem Augenblick lahmgelegt wirbe, vor entichieden verweigert. Den Kartenaustauich ba es besonders ihrer Entscheidung bedarf. zwischen dem Schreibsachverftandigen Meher und bleibe von der Schuld bes Drenfus überzengt bem General Bellieur betrachtet man allgemein und nach wie bor entschlossen, mich einer als Beweis baffir, bag noch ichwere Krifen gu Revision seines Prozesses zu wiberfeten. erwarten sind. In der "Betite Republique" tritt war es nicht meine Absicht, mich den Ber-Jaures energisch für die Wiederaufnahme des antwortlichkeiten der gegenwärtigen Lage zu entsowie für Revision bes erften Esterhagy-Prozesses biefelben auf mich zu nehmen, ohne mit bem ein. Angerdem verlangt er, daß Cavaignac ge= Chef ber Regierung, welcher ich anzugehören bie zwungen werden muffe, die Folgen feines Irr- Ehre habe, einer Meinung zu fein. Genehmigen thums ebenso zu tragen wie Boisdeffre. "In tranfigeant" erflärt heute, fein Teind der Revision bes Drehfus-Prozesses zu sein, nachdem er noch Telegramm zu: vor brei Tagen ausgerufen hatte, die Gewehre **Baris**, 4. würden in Paris von selbst gegen die Drenfus-Freunde losgehen. Das genannte Blatt ichlägt vor, es folle eine aus zehn Mitgliedern bestehende parlamentarische Kommission ernannt werden und von Cavaignac vollgiiltige Beweife verlangen.

Trarieur richtet als Vorsitzender des "Bunzur Vertheidigung ber Menschenrechte" an Rolonieminister Trouillot folgenden Brief Die Greigniffe überfturgen fich : Gie konnen nicht mehr bezweifeln, daß die Wiederaufnahme bes Verfahrens gegen Drenfus unumgänglich ift und nahe bevorfteht. Inzwischen haben Sie aber eine persönliche Bflicht zu erfüllen, für bie Sie als Minister verantwortlich find. Sie können nicht länger die vorschriftswidrige Ausnahmebehandlung, ber Drenfus unterworfen wurde, auf recht erhalten; fie schien schon barbarisch, als die Rechtmäßigkeit feiner Strafe noch nicht ernftlich angefochten wurde, fie ware unbedingt ichandlich von dem Tage ab, wo alles die nahe Anerken-nung des Gerichtsirrthums vorausiehen läßt, bessen Opfer Drenfus geworben ist. Es kann sich natürlich nicht barum handeln, ihn den gewöhnlichen Strafvorschriften gu entziehen, benn Menschlichkeit erwarten barf, ist einfach, daß angenblicklich eine willkürliche Behandlung aufhört, für die es von nun an schlechterdings feine vertrieben. Cavaignac gleicht einer Gule, welche Entschuldigung mehr geben konnte. Gie konnen fich vor ber Sonne flüchtet." unter der Achtung des Gesetes forperliche und seelische Leiden erleichtern, deren Erinnerung wir bald nicht wissen werden, wie auszulöschen Warten Sie nicht, bis man Sie zum Handelt Sie ehren fich felbst, wenn Sie aus freier Bewegung vorgehen; Gie feten fich ben härteften Vorwürfen aus, wenn Gie mit Ihrer Pflichterfüllung fäumen."

Welcher Umschwung sich in ber Drenfussache bereits vollzogen hat, beweist aber weiter die Thatsache, daß die öffentliche Meinung Demission Boisbeffre's, welche vorige Woche noch eine förmliche Revolution hervorgerufen hatte, heute mit größter Genngthunng begrüßt Mit Boisbeffre fallt ber gesamte Generalftab, Rriegsburean eine formelle Anflage, die chungen Henry's bestellt zu haben. Rur brei Blätter widerseten sich noch der Revision: "Jutransigeant", "Libre Parole", "Betit Journal", für welche die Schuld Drepfus eine Lebensfrage bereits, ihnen ben Riicken zu tehren. Die Revision ift jest unvermeidlich, ob Cavaignac will ober nicht. Es gilt als zweifellos, baß Boisbeffre, deffen Unfähigkeit so glänzend bewiesen ist, gang penfionirt wird, ebenso Gonse und die meisten Offiziere bes Generalstabes. Bahlreiche höhere Offiziere forbern eine Reinigung

Bahlreiche von bem Blatte "Siecle" gedruckte "Antwort an Cavaignac" überschriebene Maueranichläge erinnern baran, baß Oberfit Bicquart am 9. Juli in einem Schreiben bie Unechtheit bes Schriftstückes vom Jahre 1896 behauptete, welches ben Zwischenfall Henry herbeiführte. Der Anschlag enthält zwei Schrei felben bethenert Drenfus feine Unschuld und er sichtigkeit begangen. Die Anschläge fordern schließlich die öffentliche Meinung auf, gegen bie strafe bes Oberft Bicquart Ginspruch zu erheben. Die Anschläge geben zu gahlreichen Grörterungen Anlag.

Bente Morgen traf eine Depefche ein, wo nach bas Minifterium bie Revifion bes Drenfus-Brozeffes wegen falfcher Zengenausfage, nicht wegen der Illegalität befallog.

Der Bräfident der Republit ift geftern Bormittag in Baris eingetroffen, am Abend wurde Cavaignac ins Ginfee beschieden. Der "Soir" versichert, ber Brafibent verlangte die Buriidgiehung ber Demiffion. Die Chauviniften fuchen verzweifelt, Faure zum Widerstande gegen eine Revision aufzureizen.

Die Chanvinisten verlangen die Einberufung ber Kammer. Sie ergehen fich in Lobhubeleien für Cavaignac und bebroben bie Minifter, befonders Bourgeois. Der Reaftionar Grandmaison fündigt eine Interpellation über ben Mückritt bes Kriegsminifters an und verlangt Magregeln gegen die Armeehete. Als Nachs

Drenfus' und seinen Entschluß, die Revision ent= erscheint wohl als ausreichende Heberführung, ju schicken.

Cavaignac richtete folgendes Schreiben an bekannt gemacht werden, wenn Frencinet fich zur ber Republit mein Entlaffungsgefuch zu über-Berfahrens gegen Baty de Clam und Efterhazb ziehen, aber es würde mir nicht möglich fein, Sie 2c."

Beiter geht und noch folgendes Privat=

September. Paris, 4. werden ber Nachricht von ber Demission Cavaignacs führte geftern Abend zu großen Menschenansammlungen vor den Redaktionen der Nieber mit Rochefort, mit bem Generalstab und mit ber Armee! Es lebe Jaures!" Es fam gu blutigen Schlägereien. Die Polizei, welche Im Ministerium bes Innern fanden noch um Mitternacht Konferenzen statt, um die Lage zu besprechen. Die Wahl eines neuen Rriege= fragt sich, ob es möglich sein wird, einen General zu finden, der Antorität besitzt und die Nachfolgerschaft Cavaignacs übernehmen will. Briffon foll beabiichtigen, bem General Sauffier bas Kriegsportefeuille anzubieten. — "Autorité" fagt, bas Ministerium Briffon habe Frankreich bas Kriegsportefeuille anzubieten. viel Unheil gebracht, die Revision bes Prozesses Drenfus fei ein nationales Ungliick. breitet, desto mehr Freunde der Finsterniß werden

# Die Verjährung im Bürgerlichen Wesebbuche.

Bequemlichkeit, Bergeflichkeit, Rachficht und

Gutmüthigkeit, auch Unkenntnis des Rechts führen häufig dazu, daß Gläubiger ihre Forderungen gegen Schuldner nicht rechtzeitig geltend machen. Wenn sie dann schließlich nach Jahren die gerichtliche Eintreibung ver-suchen, müssen sie die unangenehme Erfahrung machen, daß der Schuldner fich allen Berpflichtungen burch den hinweis auf die inzwischen eins getretene Berjährung entzieht. Nach dem Bürgers lichen Geschbuche beträgt die gewöhnliche Bers jährungszeit 30 Jahre; die Ausnahmen von dieser Regel find aber so zahlreich und so wichtig, daß nach der Häufigkeit des Vorkommens diese Ausnahmen eigentlich die Regel bilben werben. Denn in nur zwei Jahren (zu rechnen bom Schluß besienigen Jahres, in welchem ber Rechtsanspruch entstanden ift) verjähren beispielsweise die Anfprüche ber Kaufleute und Handwerker für gelieferte Waaren und Arbeiten; der Transport-Unternehmer für Fahrgeld, Fracht, Fuhrlohn; der Gaftwirthe für Bechforberungen; der Angestellten im Privat-bienste wegen Gehalts ober Dienstlohns; ber Arbeiter in Industrie und Handwerk wegen Lohnes; ber Aerzte und Rechtsanwälte. Für Zinsen (Hypothefzinsen 2c.), Miethen, Alimenten= und Renten-Forderungen ift die Berjährungsfrift auf vier Jahre festgesettt. In einigen besonders hervorgehobenen Fällen wird ber Lauf ber Ber= jährung nur zeitweise gehemmt. Für eine wirkliche Unterbrechung ber Berjährung, so baß eine gang neue Verjährungsfrift zu laufen beginnt, genügt fortan nicht mehr die einseitige Mahnung bes Bläubigers ; vielmehr bedarf es zur wirksamen Unterbrechung bes Berjährungslaufes eines aus= drücklichen Anerkenntnisses der Schuld durch den Schuldner oder doch einer stillschweigenden Aner= fennung 3. B. durch Leiftung einer a conto-Zahlung, einer Zinszahlung auf das Kapital ober irgend einer anderen Handlung des Schuldners, durch die er das Fortbestehen der Schuld zu erkennen giebt. Außerdem wird die Verjährung natürlich durch Erhebung ber Klage beim Gericht unterbrochen; biefelbe Wirkung hat die Zustellung eines Zahlungs=Be= jehls an den Schuldner oder die Anmeldung der Forderung zum Konkurse sowie die Vornahme einer Pfändung gegen ben Schuldner. Ift aber der Anspruch burch rechtskräftiges Urtheil einmal festgeftellt, so tritt bie 30 jährige Berjährung ein. leber die Berjährung der Forderungen, vor dem 1. Januar 1900 unter der Herrschaft ber bisher gultigen Gesetze entstanden find, bestimmt das Ginführungs-Gesetz, daß auch auf die vor der kritischen Zeit entstandenen, am 1. Januar 1900 noch nicht verjährten Ansprüche das Birgerliche Gefetbuch anguwenden ift, und zwar fo, daß die neue Berjährungs-Frist vom 1. Januar 1900 ab berechnet wird; doch foll die Berjährung schon früher ablaufen, wenn dies nach der bis= herigen Verjährungs-Frift der Fall sein würde. Beichäftsmann, Sandwerter, Argt, Gaftwirth, Schulvorsteher, Grund-Gigenthümer, Fuhr-Unternehmer ift bringend zu rathen, baß er folger Cavaignac's werden Sauffier, Balle und macht, einen Auszug aus feinen Büchern über sich in jedem Jahre, wenn er seinen Abschluß bie faumigen Schuldner mache, um fie gunächst Frau Drenfus hat ein neues Gesuch um einmal zu mahnen und fodann, wenn fie sich führt ift, obwohl nach unseren rechtlichen De- Revision bes Brogeffes an ben Juftigminister nicht rühren, ohne viel Federlesens zu verklagen. Sarrien gelangen laffen. Bahrend bas erfte (58 fonnen burch fold) entichiebenes Borgeben liegen, welche die Wieberaufnahme des Berfahrens Ansuchen die Annullirung des Urtheils forderte viele Berluste vermieden werden. Bielleicht würde als unumgänglich nothig machen, so wird gegen wegen Migbrauches mit geheimen Beweisftuden, eine berartig prompte Juftig auch noch erziehlich

feine feste Ueberzeugung betreffs ber Schuld ftandniß, ben Kartenbrief gefälscht zu haben, gewöhnen, ihre Rechnungen prompter als bisher

# Neue französische Geschübe.

Der "Soleil" giebt aus Anlaß ber Manöver im Lager von Chalons folgende Beschreibung der neuen frangösischen Feldgeschütze: "Das Schnell= feuergeschitz Suftem Deport mit einem Kaliber von 7,5 Zentimeter an der Deffnung ift etwas 3ch leichter als die Bange-Ranone. Seine Ladung geht mit außerordentlicher Geschwindigkeit von sich, was besonders der neuen Vertheilung der Bedienungsmannschaften zu verdanken ift, berselben eine sehr edem be= einfache sondere Rolle zuertheilt ift. Die Noth= die Kanonen nach jedem ein: zelnen Schuffe wieber in bie richtige Batterie= lage zu bringen, fällt in Folge der Beseitigung menge, des Mückstoßes fort. Das Geschütz schlägt auf wie es seiner Laffette zurück und nimmt automatisch diktire. dank einer besonderen Bremse feinen Blat wieder ein. Die Laffette felbst bleibt unbeweglich. Der mit der Borbereitung der Geschoffe und mit ber Auspubung der Spielräume der Bomber zur Regulirung des Krepirens beauftragten Artilleristen sind zwei für jedes Geschüt; Beitungen "Intranfigeant", "Libre Barole" und eine put auf automatischem Wege ben Spiel-"Betite Republique". Man schrie fortwährend: raum aus, und ber andere bringt bas Geschof raum aus, und ber andere bringt bas Geschof vom Munitionswagen (der neben dem Geschitz fteht) herbei. Sehr genibte Ranoniere können bis fünfzehn Schüffe in ber Mimite mit jeber wiederholt einschritt, nahm zahlreiche Ber-haftungen vor. — Die Minister Biger und Geschüffe in der Minute ergiebt, Tillage reichten ebenfalls ihre Demission ein. — während die Bangebatterien nur zwölf in der Minute abfeuern und die neuen deutschen Feld batterien 48. — Was die Wirkungen anbelangt so find diefelben, wie versichert wird, entsetlich ministers macht besondere Schwierigkeiten. Dan Es giebt zwei Arten von Geschoffen : Die einen Die mit Melinit gefüllt find, Dienen gegen bie Sinderniffe, Saufer, Dorfer, Mauern u. f. m. die andern find Sprenggeschoffe, die aus einer Stahlhülfe gebildet werden, in der fich 300 Rugeln mit innerer Sprengladung befinden Diese Geschoffe find dazu bestimmt, gegen die feindlichen Truppen zu wirken, und befinden fich fast ausschlieglich in ben Magazinen. Wenn fpricht feine Freude über Cavaignacs Rudtritt man zu bem Beftreichungsichießen greift, b. h. ich will für ihn keinerlei Begünstigung verlangen, aber Steine Beit habe das Kabinet Briston während des Schießens dreht, das und sagt, sett habe das Kabinet Briston während des Schießens dreht, sodiktändige Freiheit, den Triumph der Wahrheit während des Schießens dreht, sodaß die Gesches zurücklehren und was ich von Ihrer dis Ju Ende duchzussühren. — "Betite schosse auseinander sliegen und somit einen mög-Menschlichkeit erwarten darf, ist einfach, daß Republique" schreicht: "Te mehr Licht sich vers lichst großen Naum bestreichen, kann jedes lichst großen Raum bestreichen, kann jedes Geschütz ungefähr zwei Hektar beschießen. Bombe platt über den Infanteriekompagnien und iendet einen Kugelregen, wie aus einer Gießanne herab. Das Pointiren der Geschütze if ehr vereinfacht und dabei noch mehr präzisirt vorden. Aber man hat sich nicht darauf bedränkt, nur nach der größtmöglichen Schnellig feit des Schießens zu ftreben; man hat auch fein Augenmerk darauf gerichtet, das Material berart herzustellen, daß es vom Feinde nicht aus großer Entfernung bemerkt werden kann. Daher ragen die neuen Batterien nur wenig über den Boden heraus. Die Geschütze find fozusagen in Die Erde gescharrt, der Pointeur und die übrigen Kanoniere sigen neben dem Geschütze und sind durch Banzerplatten gedeckt, auf die die feinb-lichen Kugeln aufschlagen. Die mit der Herbeischaffung der Geschoffe aus dem Munitionswagen nach bem Geschütze betrauten Mannschaften haben nur wenige Schritte zu machen, und der Mann, der die Spielräume auszuputen hat, wird durch ging ich vor und besetzte im Laufe des Nachben Munitionsmagen felbit gebeckt werden während des Schießens hinten in Sicher heit gebracht."

Ans dem Reiche. Nach langen Leiben ift in Baben=Baben ber ehemalige Militärintendant des fünften Armee= forps, Wirkl. Geh. Kriegsrath Guftav Die anglo-egyptische Armee foll 2000, die Der-Techow, gestorben. — Der Geh. Postrath wische 8000 Tobte und Verwundete haben. Techoto, geftorben. -Couard Landrath ift in Berlin im 57. Lebens jahre geftorben. Der Verstorbene gehört ber zweiten Abtheilung bes Reichspoftamts als bortragender Rath an. — Der Generallieutenant 3. D. Franz v. Adler ift am 1. d. Ml. in Schierke im Harz nach kurzen Leiden im 69. Lebensjahre geftorben. Der Reichstangler Burft gu Sobentobe ift mit feiner Tochter, ber Bringeffin Glisabeth, Connabend Abend in München eingetroffen. Zum Empfange waren bie Herren der preußischen Gesandtschaft auf dem Bahnhofe anwesend. — Am Sonnabend wurde in Frankfurt a. Mt. die standesamtliche Tranung der jüngsten Tochter ber Landgräfin b. Seffen, Bringeffin Sybilla, mit bem Freiherrn Alexander v. Bincke, Premierlieutenant d. R. im Grenadier-Regiment von Derfflinger, vollzogen. Abends um 6 Uhr erfolgte die firchliche Trauung in der Weißfrauenkirche. Nach dem im engsten Familienkreise eingenommenen Diner trat das in der nächsten Woche in Berlin zusammen= tretende internationale Gasarbeiterkongres foll auch von Frankreich, Belgien, England und Defterreich beschickt werden. — Die im "Allgemeinen Sächsischen Lehrervereine" organisirte Lehrerschaft Sachsens hat beschloffen, bem Rultusministerium einen Antrag zu unterverden soll, das höchste Gehalt der sächsischen Bolksichullehrer auf 2700 Mark festzulegen. Diefer Antrag richtet fich gegen einen Beschluß der beiden sächsischen Rammern, die in ihrer Mark auf 2100 Mark hinausgeriickt haben. Mit viesem höchsten Betrage erklärten sich die Lehrer nicht zufriedengestellt. Die örtlichen Bereinigungen pflogen Berathungen, und der Bezirksverein in Meißen bezifferte als obere Grenze die Summe von 2400 Mark, Der "Allgemeine Sächsische Lehrerverein" hat aber auf seiner letzten Tagung fich schliffig gemacht, diese Grenzen zu überschreiten und bis auf 2700 Mart zu erweitern, will auch in diese Summe Wohnungszuschuß ober freie Wohnung nicht eingeschloffen wiffen,

# Deutschland.

Ginen ftarten Beiftand finden fie dabei an dem Berurtheilten einer falichen und jahrelang warten laffen, ebe fie fich ent- eine Reihe von Angaben, die auch in die deutsche

und Trutbundniß lancirt. Für beutsche Leser braucht kaum betont zu werben, daß diese Mit= theilung und andere Phantasiegebilde dem wirk= lichen Gang ber Dinge nicht entsprechen. Denn wenn sie richtig wären, so müßte baraus geichloffen werden, Deutschland habe fich verpflichtet, in allen Theilen der Welt der britischen Politik Heeresfolge zu leiften. Dies wäre gleichbedeutend mit einem Frontwechsel unserer Bolitif, von bem selbstverständlich nicht die Rebe ift.

Die "Frankf. 3tg." melbet aus Chefoo vom 2. September: Riautschan ift als Freihafen eröffnet worden.

— Der "Dziennik" erklärt, daß der Erzs-bischof Dr. v. Stablewski Geiftlichen gegenüber, die ihn um eine Direttive für die Landtags= wahlen gebeten hatten, entschieden entgegnet habe, daß er sich in die Wahlen nicht mehr hineinmenge, daß vielmehr ein Jeber fo handeln folle, wie es ihm sein Gewissen und sein Verstand

#### Desterreich:llngarn.

Wien, 4. September. Der Raifer verlieh bem General=Musikbirektor Felix Mottl in Karls= ruhe ben Orden ber eifernen Krone 3. Rlaffe.

Das Gerücht, daß in ben Kreisen ber parlamentarischen Linken die Abstinenzfrage in Frage gezogen werbe, entbehrt vorläufig der Aftualität. — Die Besprechungen Thuns mit ben Parteiführern werben entgegen anderweitigen Melbungen erft nach bem Zusammentritt bes Reichsraths erfolgen.

Beft, 4. September. In ber Mittwochs= situng des Abgeordnetenhauses wird die Opposition eine Interpellation an die Regierung richten, um zu erfahren, welche Haltung bie Regierung gegenüber dem Friedensmanifest bes Baren ein= zunehmen gebenkt.

Trieft, 4. September. Spalato wurde ein Geniewerkführer wegen Auslieferung bon militärischen Geheimniffen an frembe Staaten verhaftet.

#### Italien.

Rom, 4. September. Die batikanischen Blätter ichreiben, die Abrüftungsidee bes Zaren werde nur dann einen Erfolg haben, wenn ber Bar mit bem Papft Sand in Sand gehe.

#### Spanien und Portugal.

Mabrid, 4. September. Blättermelbungen zufolge hätte es Leon Caftillo abgelehnt, an ber Kommission für die Friedensberhandlungen theil= zunehmen.

# England.

London, 4. September. Folgendes ift der Hauptinhalt des von Kitchener Pajcha eingegangenen telegraphischen Berichts: Die Derwische ließen die englisch=egyptische Streitmacht während der letzten Nacht unbehelligt. Heute in der Friihe griffen die Derwische uns nachbriidlich an. Nach einem heftigen Rampfe von einer Stunde warfen wir fie gurud. 8 Uhr 30 Minuten Bormittags befahl ich den Bormarsch auf Omburman. Wiederum wurde mein rechter Fligel heftig angegriffen. 2118 die Derwische mit schweren Ber= luften zurückgeworfen waren und ihre Armee, welche vom Rhalifen personlich befehligt wurde, um 2 Uhr Nachmittags auseinandergesprengt war, mittags Omburman. eifrig von Kavallerie verfolgt. Gs ift gur Zeit unmöglich, genau bie Berlufte anzugeben, aber ich schätze die Berlufte ber Engländer auf hun= bert, die der Egypter auf zweihundert Mann. Reufeld wurde befreit.

London, 4. September. Gine offizielle Bestätigung bes hier verbreiteten Berüchts bon ber Ginnahme Rhartums ift noch nicht eingetroffen.

# Arbeiterbewegung.

In Rollin biirften bie ftreifenden Maurergefellen heute die Arbeit wieder aufnehmen, nach= dem die Arbeitgeber zwei Forderungen ber Aus= ftändigen bewilligt haben: Die Schaffung eines angemeffenen Raumes für die Paufen und eines Aborts. — In Magdeburg lehnte es der Arbeitgeberverband ab, mit der von den organi= firten Maurern ernannten fünfgliedrigen Rom= mission in Berhandlungen einzutreten, und macht durch die Zeitungen bekannt, daß er die Arbeits= pläte nur zu den von den Arbeitern schriftlich anerkannten Bedingungen - wie fie in den Protofollen der Verhandlungen vor dem Ober= Bürgermeifter festgestellt seien - wieber eröffne. Ausgesperrt find etwa 1500 Arbeiter. Gine Ber= fammlung der Ausständigen hat sich bereit er= junge Baar sofort die Hochzeitsreise an. — Der flärt, die Arbeit zu den bisher gezahlten Löhnen bon im Allgemeinen 43 Bf. für Maurer und Bimmerer, 33 Bf. für Bauarbeiter und ben fonft bisher üblichen Arbeitsbedingungen aufzunehmen und auch die in Folge der Aussperrung über Magdeburg verhängte Sperre vollständig aufzu= heben, wenn der Arbeitgeberverband sich bereit erklärt: 1. alle ausgesperrten Maurer, Bimmerer breiten, worin das Berlangen ausgesprochen und Banarbeiter, sowie auch die Maurer und Bauarbeiter, die bei den Firmen Gebr. Denecke, Mener, Deumeland und Baber vor der Aussperrung die Arbeit niederlegten, fofort wieder in Arbeit gu ftellen. 2. gegen Enbe biefes Monats mit einer letten Session die Maximalgrenze von 1800 Kommission, wie sie in dem Protofoll über die gepflogenen Unterhandlungen vor dem Herrn Oberbürgermeifter Schneiber festgesett ift, in Unterhandlung zu treten, um a. gemeinschaftlich auf Grund des von dem Arbeitgeberverbande felbst angezogenen Proiofolls einen Arbeitstarif ausznarbeiten, und b. die Lohn= und Arbeits= bedingungen für das nächfte Jahr, vorbehaltlich ber Zuftimmung ihrer Mandatgeber, zu ver= einbaren. Im Falle Der Arbeitgeberbund weitere Verhandlungen ablehnt, so wurde für heute Montag die allgemeine Arbeitsniederlegung bei allen Arbeitgebern des Arbeitgeberverbandes fest= gesett. - In Teplit lehnte ber Genoffenschafts= vorstand der Kohlenwerkebesitzer die Beant= wortung der Arbeiterforderung ab und hat dieselbe jedem einzelnen Werke anheimgestellt.

Stenographen=Bundestag. \* Stettin, 5. September. Die 11. Jahresversammlung bes Pom merichen Stenographenbundes nach Stolze = Schren fand gestern hier im Restaurant Möhr statt. Derselben ging, wie üblich, ein Wettschreiben in drei Abtheilungen poraus, an dem sich eine recht stattliche Zahl von Bundesmitgliedern betheiligte. Um 111/2 Uhr wurde die Hauptversammlung burch ben Bundesvorfigenden, herrn Rechtsanwalt 3 a c o b= fohn = Stettin, mit Worten ber Begrüßung für die Delegirten und Gafte eröffnet. Redner gab feiner Freude darüber Ausdruck, daß der Borfixende des Stenographenberbandes Stolze-Schren, Berr Mar Bädler = Berlin, erschienen sei, um an den Berhandlungen theilzunehmen. Es folgte fodann die Erstattung bes Jahresberichts burch ben Bundesvorsitzenden. Der Bericht nimmt in der Ginleitung Bezug auf die erfolgte Bereinigung ber Stenographieschulen Stolze, Schren und Belten und betont, daß mit dem Ginigungsinftem auf bem Gebiet bes Unterrichts Erfolge erzielt worden seien, welche diejenigen früherer Jahre weit hinter sich zurücklaffen. Damit habe zugleich das System "Stolze-Schren" die Feuerprobe glänzend bestanden. Schren" Die mit peinlicher Sorgfalt aufgenommene Statistif vom 1. Juli 1898 ergab, daß in der Proving an 19 Orten 30 Bereine mit 869 Mitgliedern beftehen, barunter befinden fich zwei Bereine ber früher Schren'ichen Schule und ein Berein 28. Stolze'scher Richtung, der jest in Unterrichtsturfen das Ginigungsinftem verbreitet. Unterrichtet wurden an 31 Orten in 112 Rurfen 1383 Personen (gegen rund 500 im Borjahre), davon erlernten 1330 Personen in 99 Kursen das Einigungssisstem Stolze=Schren, 53 Personen in 13 Kurfen die Systeme Reu-Stolze ober Schreh. Dem Bunde gehören als ordentliche Mitglieder 11 Bereine mit 415 Mitgliedern, als außerorbentliche 13 (Schüler=, Seminaristen=, Braparanben=) Bereine mit 337 Mitgliedern, sowie 29 einzelstehende Bundesmitglieder an. Außerhalt bes Bunbes ftehen 6 Bereine mit 117 Mitgliebern, darunter zwei Militärvereine mit 36 Mitgliedern. Die Gesamtzahl der im Bundes: gebiet ermittelten Unhänger des Ginigungssustems beträgt somit 898 (202 mehr als im Borjahre). Die Borortichaft bes Bundes führte ber Stenographische Berein Suftem "Stolze=Schren" zu Stettin (früher System Neu-Stolze); berselbe wählte satungsgemäß ben Bundesvorstand, beftehend aus den herren Rechtsanwalt 3 a cob fohn, Provinzialbeamter Blewe und Raufmann Rohnte, an Stelle bes Letteren trat Beranlaffung ber Bereinigung unabhängiger später Herr Emil Rabte = Bullchow. In der Renen Stenographischen Rundschau" befitt der Bund ein eigenes Organ. Die Zeitung erscheint stattfinden. zweimal monatlich und zwar seit dem 1. Januar 1898 in der Schrift des Einigungsshiftems. An einzelnen Schulen wurde Unterricht nach dem Ginigungsinftem ertheilt, folder hat ferner Aufnahme gefunden im Lehrplan der Handels= und Bewerbe= chule für Frauen und Töchter sowie in der Fortbildungsschule bes Bereins junger Kaufleute zu Stettin, im Beamtenverein Greifswald und an ber Sanbelsichule zu Stralfund. Un ben einigung in ben unteren Raumen bes Rongert-Rapitulantenschulen der Proving hat kein gegne= risches System Boden gewonnen. Unterrichtet wurden in 14 Schulen an 10 Orten 260 Schüler nach Stolze-Schrey, an einem Ort (Belgard) 8 Schüler nach Reu-Stolze. Der Bericht, welcher bon der Berfammlung mit Beifall aufgenommen wurde, ichließt mit einem hoffnungsvollen Ausblick in die Zukunft. Der Raffenbericht für bas Jahr 1897 ergab in Ginnahme 831,17 Mark, in Ausgabe 701,44 Mark, sodaß ein Bestand von Rehmer, ein Kranz aus Lorbeer und Korn-129,73 Mark verblieb. Die Priifung der blumen mit Schleife und Widmung nieder-Jahresrechnung ift durch den hierzu beauftragten Stettiner Stenographenverein "Stolze" von 1896 vorgenommen worden. Die Entlastung wurde beantragt und von ber Berjammlung ertheilt. Die Feitstellung ber Prafengliste ergab bie Un- hatten. In Brolog und Feftrebe wurde ber Bewesenheit von Bertretern ber Bereine gu Greifs= walb, Roslin, Stargard, Stettin (2), Stralfund ten bie Beit bis jum Abend, bann begab man und Swinemunde, Dieselben vereinigten auf fich fich in Die oberen Raume bes Kongerthaufes, wo 191 Stimmen. Weiter waren fünf einzelstehende ber Tang die Festtheilnehmer noch manche Stunde Bunbesmitglieder erichienen. Zum Vorort beifammen hielt. wurde für bas Jahr 1899 ber Stenographen-Berein "Syftem Stolze = Schren" zu Stettin wiedergewählt, als Berjammlungsort im nächften Jahre wurde Swinemunde auf Ginladung bes Berbandsvertreters fiel auf Rechtsamwalt Jakobfohn=Stettin. Bu Begirtsobmannern wurden berufen für Renvorpommern und Rügen Lehrer ber Bahl=Stralfund, für Stettin Rebatteur Buchter= Auf Antrag des Bundesvorstandes beschloß die Bersammlung, den jährlichen Bundesbeitrag für jebes Mitglied ber Bundesvereine von 60 träge betrafen lediglich innere Bunbesangelegenheiten ohne allgemeineres Interesse. Um 123/ Uhr wurde die Hauptversammlung geschloffen und erhielt herr Bäckler bas Wort zu dem augefündigten Bortrag über das Ginigungs= inftem Stolze-Schren im Bergleich mit dem Suftem Gabelsberger. Bei bem Rampf um ben Borrang auf bem Gebiet ber Stenographie fommen, fo etwa führte Redner aus, in Deutschland heute nur noch zwei Susteme in Frage, deshalb ertone überall bas Feldgeschrei: hie Babelsberger, hie Stolze-Schrey. Zwar haben auch andere Systemerfinder bankenswerthes geleistet, ihre Systeme kämen jedoch für den Wettbewerb ernstlich faum mehr in Frage. Das Gabelsbergeriche Shftem habe er bei ber Begenüberftellung zuerfi genannt, weil baffelbe das altere und gegenwärtig vielleicht noch das stärkere sei. Das Suftem fei ferner für benjenigen, der es grund= lich erlernt hat, praftisch brauchbar, allein die Laufe der Winter-Saifon ftattfindenden 6 Sym-Beit, welche man benöthigt, um fich die Gabels= bergeriche Stenographie anzueignen, laffe bie Bortheile als zu theuer erfauft erscheinen, benn entgegen genommen werden. ber schulmäßige Unterricht in Baiern und Sachsen umfaffe zwei bis drei Jahre. Run rühmen die Babelsbergerianer ihrem Spftem als besonderen Vorzug nach, bag man mit ihrer Stenographie bem geflügelten Wort zu folgen vermöge, demgegen= über fei hervorzuheben, daß es beim Nachschreiben von Reden nicht fo fehr auf bas Suftem als vielmehr auf ben Stenographen antomme. Rein an der Sohen gollernftrage werben Stenographiefnftem aber fei fo schlecht, daß es morgen Dienstag geschloffen und wird am Abend einzelnen hervorragend begabten Unhängern ver- bes letten Tages auf vielseitigen Bunich bie am wehren follte, bie höchfte Leiftungsfähigkeit zu Sebantage mit fo großem Beifall auferreichen. Andererseits geben einsichtige Gabels= bergerianer die Schwierigkeit ihres Systems hott werden. felbst zu, und man möchte erstaunt fragen, wie fann eine Stenographie, beren Erlernung großen unglüdte geftern Abend ein Arbeiter burch Aufwand an Zeit und Arbeit erfordert, zahlreiche und namhafte Bertreter finden. Da ergiebt fich die merkwürdige Thatsache, daß man um so fester an etwas hängt, je mehr Mühe man hat aufwenden muffen, es gu erwerben. Die Ginführung bes Gabelsberger'ichen Syftems in die Schulen bei bem stetigeren Unwachien bes Lehrstoffes eine mittag gegen 2 Uhr eine Allarmirung ber Feuer-

weit fürzerer Zeit erreichen läßt. Uns biefem Grunde fei der Rampf ber Stenographie-21113 hiteme berechtigt, und beshalb find auch bie öärten, welche sich dabei ergeben, entschuld= bar. 11m bie Schwierigkeiten bes Gabelsberger= schen Spftems zu illustriren, führte Redner eine Leftion aus einem Leitfaben vor, welcher ben bezeichnenden Titel führt: "Gabelsbergers beutsche Ginheitsstenographie (staatlich anerkanntes Syftem), als Trumpf auf den Leichterlernbarkeitsschwindel von Schmolze (bamit ist das Shstem Stolze-Schreh gemeint. Ann. d. Red.), Stenotachygraphie und vereinfachten Konsorten, dar= geftellt in 12 Lettionen." Berfaffer Diefes Schrift= chens ift ein herr Dr. Banber, Reichstags= stenograph und staatlich geprüfter Stenographie-lehrer in Berlin. Beim Vortrag ber baraus gewählten Lektion 10 mußte Jedermann ein gelinder Schauer überlaufen. Der Redner meinte, oas ganze Ginigungsspftem laffe fich in berfelben Beit erlernen wie diese eine Gabelsbergeriche Lektion. Die Stenographie solle Gemeingut der schreibenden Welt werden, deshalb müsse man sie dem Einzelnen zugänglich machen dadurch, daß man die Erlernbarkeit erleichtert. Dieje Heber= gengung, welche im Ginigungssyftem Stolze= Schren zum Ausdruck gelangt sei, werde vielleicht noch weiter an Boden gewinnen Berftändigung auf friedlichem und eine Wege ermöglichen. Wenn jedoch ber Kampf weiter geführt werden muffe, so lebe er (Redner) der zuversichtlichen Hoffnung: "daß den Sieg in Deutschland erringen wird unser schönes Gini= gungssinstem Stolze-Schren". — Anhaltender Beifall belohnte den Bortragenden für seine fesseln= den Darlegungen und nahm Herr Rechtsanwalt Jacobsohn Gelegenheit, den Dank der Bersamm= lung noch besonders zum Ausdruck zu bringen. Die Anwesenden bekundeten ihre Uebereinstim= mung mit den ehrenden Worten des Bundesvorigenden durch Erheben von den Plägen. Um Uhr fand ebenfalls bei Möhr ein gemeinsames Mittageffen ftatt, bann begaben fich bie Ber= ammlungstheilnehmer zur Nachmittagsvorstellung n das Bellevue=Theater, um sich nach den An= trengungen der Hauptversammlung an den heiteren Weisen des "Bogelhändlers" zu erfreuen. Ein Tänzchen im Möhr'schen Saale beschloß end= lich den für die Gemeinschaft ber Ginigung&= stenographen so bedeutungsvollen Tag.

#### Stettiner Nachrichten.

\* Stettin, 5. September. Gine würdige Bismard = Bebachtniffeier wird auf Stadtverordneter am Sonnabend, den 10. d. M Abends 8 Uhr, in den Sälen des Konzerthauses stattfinden. Zu derfelben haben alle Bürger umentgeltlich Zutritt. An die Spiten der Behörden fowie an die Mitglieder des Magiftrats und der Stadtverordneten-Berfammlung find befondere Ginladungen ergangen. Die Bedächtniß: rede hat herr Stadtv. Prof. Dr. Rolisch über-Die Chorgefänge werben von einem nommen. hiefigen größeren Gesangverein ausgeführt wer= ben. Nach der Feier findet eine zwanglose Ver= hauses statt.

\* Der Berein beutscher Ariegs beteranen beranstaltete gestern Nachmittag eine Sebanfeier im Konzerthausgarten. Um Uhr marschirten die Mitglieder in stattlichem Buge, geflihrt von einer Mufittapelle, von ber Broßen Ritterstraße durch die Stadt nach dem Raifer= und Kriegerdenkmal, wo nach einer Uniprache bes Bereinsporfigenden, Berrn gelegt wurde. Dann ordnete sich der Zug von Neuem, um nach bem Konzerthause zu marschiren, wo sich im Garten bereits die Angehörigen der Rameraden gur gemeinsamen Feier eingefunden beutung des Tages gebacht, Konzertvorträge fürg

Berliner Sonderzuge trafen gestern 515 Personen hier ein, ben bon hier nach Berlin abgelassenen Zug benutten 465 Berjonen. Rach Bobejuch, Finfenwalde und dortigen Bereins ausersehen. Die Bahl des Sobenfrug wurden mit Conntagsfahrkarten 2385 Personen befördert.

Der in Breglau tagende Berbandstag Bangewerts = Bernfägenoffen= ich aft Deutschlands hat beschloffen, an firch, für Stargard Lehrer Röhl, für Rolberg ber Barifer Weltausstellung im Jahre 1900 fich Lehrer Rabiing und für Röslin Lehrer Hering. 311 betheiligen. Die Ausstellungsgegenstände follen in Mobellen von geeigneten Maschinen und Borrichtungen gur Berhütung von Unfallen beftehen, welche bereits im Gebrauch find. Die

Für Cammier von Unfichtstarten hat die hiefige Buch= und Kunfthandlung von h. Dannenberg u. Co. eine intereffante Neuheit herausgegeben. Es find bies Boftkartenhefte, welche in illustrirtem Umichlag je 6 Postfarten mit Anfichten von Stettin in feinstem Lichtbrud und zwar je 3 Tageslicht-Aufnahmen und 3 Mondscheinkarten enthalten. Dieselben sind per= forirt und nach Auffleben der Marke ver= fandfertig. Der Breis pro Beft beträgt nur 40 Pf.

Ueber das Bermögen des Bädermeifters Buftav Rupnow hierfelbst, Alleeftraße 9, ift das Ronf ursverfahren eröffnet. Anmelde= frist 8. Oftober.

Wir machen darauf aufmerksam, daß Abonnement&=Unmelbungen fowohl für die Borstellungen des Stadttheaters, wie für die im phonie-Konzerte der verstärften Theaterkapelle icon jest täglich im Bureau bes Stadttheaters

Wir wollen nicht unterlaffen, nochmals auf das morgen Dienstag im Bellevue=Theater stattsindende Benefiz für Herrn Kapellem eister Ohneforg hinzuweisen, bei welchem die "Geisha" zum vorletten Male in dieser Saifon gur Aufführung gelangt.

- Die Commerfeste auf bem Festplat

Im Haufe Große Lastadie 83 ver= Sturg von der Treppe, er trug dabei schwere innere Berletungen babon, fodaß eine Ueber-führung in das ftädtische Krantenhaus noth-

wendig wurde, \* Durch einen Schornfteinbrand im Haufe Rleine Domftraße 3 wurde geftern Nach= ernste Gefahr in sich, es würde eine Bersündigung wehr veranlaßt. Kurze Zeit darauf wurde die Echwaikheim (Würtemberg), 3. September. an dem heranwachsenden Geschlecht sein, wollte Bache nach der Karkutschstraße gerufen, woselbst Während des heute Vormittag zwischen Schwaik-

gelöscht. \* Auf der Altdammer Chanffee wurde heute früh gegen 5 Uhr ein Pferd (Blauschimmel) aufgegriffen, das vermuthlich in Stettin ent-Die Borderbeine waren gefesselt laufen war. gewesen, ber Strick hatte fich gelöft und fchleifte nach. Ein Milchfahrer brachte das Pferd hier= her und stellte daffelbe vorläufig im Gasthof "Bur grimen Giche", Große Laftabie 92, ein. \* Gin italienischer Mosaifarbeiter, welcher hier am Sonnabend mit bem Dampfer "Melchior von Christiania angekommen war, begab sich vom Schiff sogleich zum Bahnhof. Gin Reisegefährte begleitete ben Italiener, und vor dem Fahrkartenschalter erbot Ersterer sich, den Koffer des Arbeiters solange zu halten, bis dieser die Fahrfarte gelöft hatte. Das Anerbieten wurde angenommen, ber gefällige Freund verschwand jeboch feine Notirungen statt.

mit dem Koffer, worin sich die gesamte Aus=

rüftung bes Italieners befand. \* Von einem Halteplat auf der Oberwiek wurde gestern Mittag die Droschke Nr. 73 entwendet und kutschirten die Diebe luftig über Bark auf Schwedt zu. In Gark fiel zwar das Gefährt einem Gendarmen auf, ber Führer fagte jeboch, es handle fich um den Austrag einer Wette über 700 Mark, und da der Insasse des Wagens anscheinend schwer betrunken war, chien die Sache nicht unglaublich. Die Begegnung mit bem Genbarm veranlaßte aber die Diebe, hinter Bart die Laudstraße zu verlaffen und dies war ihr Unglud, fie wurden burch einen Wafferlauf aufgehalten und mußten 3% neuland. Pfobr. 90,00 froh sein, den Verfolgern ohne die Droschke zu entfommen, benn man war ben Spigbuben felbftverständlich zu Wagen von hier aus nachgesett. Begen Abend kamen die Diebe auf dem Beimweg nochmals nach Gark, wo sie erkannt und festgenommen wurden, es Stuckateur Rudolf Nowack und der Tischler Josef Anbatty, beide von hier.

\* Unter dem Berdacht bes Diebstahls wurde hier der Fleischer Hermann Arndt, genannt Lehmann, verhaftet.

#### Aus den Provinzen.

N. Demmin, 4. September. In Folge Aufstiegs auf eine schabhafte Leiter fiel ber Dachbedermeifter Steinweg fo unglücklich, daß er einen Schäbelbruch davontrug und bald darauf verstarb.

) ( Brenglau, 4. September. Rachbem ber Raifer die Reise nach Schweden aufgegeben hat, ft es möglich geworden, daß Se. Majestät dem Manöver des Garbekorps in der Umgegend unferer Stadt beiwohnen kann und dabei auch Prenglau besuchen wird. Se. Majestät wird aber nur einen Tag auf bem Manöverterrain Stett. Straßenbahn 185,00 verweilen und zwar am 15. September.

#### Vermischte Nachrichten.

[Was es in Klondyte toftet.] Aus

Dawjon Alaska schreibt man uns : Gegenwärtig Rourse.) Träge. hat Dawson City eine Bevölkerung von 30,000 Berfonen, die in Blodhäufern und Belten am rechten Ufer bes Dukon wohnen. Einige wenige Blockhäuser und Zelte befinden sich am linken Ufer und werben von Mitgliedern der Beilgarmee offupirt. Die Hauptverkehrsstraße ist Front Street, die sich 11/4 Meile längs des Flußufers hinzieht Alle Regierungsbüreaus und größeren Geschäfte find hier belegen, die Miethen find sehr hohe. Der Verkehr ist des Abends sehr lebhaft, die Straßen find boll gebrängt bon Leuten, Die in allen möglichen Koftumen herumflaniren. Es ift dort jest beständige Tageshelle während der vollen 24 Stunden. Mit Rücksicht auf die große Site schlafen die meiften Leute am Tage und arbeiten des Nachts. Es ist hier ein großer handel mit Getränken. Das geringfte Getrant in Glafern toftet 2 Schilling, felbft Limonabe, Flasche Ale 1 Litrl. und Champagner 8 Litrl (100 Mark) per Flasche. Tag und Nacht wird an großen Tischen in den zahlreichen "Salons" gespielt. Ginige biefer größeren Salons nennen sich "Theater". Der Pavillon und das Opera Bouse sind die beiben größten. Dort ist Tingel-Tangel (performance and singing) bei Beginn bes Abends und dann Tanz bis 5 ober 6 Uhr früh Morgens. Un biefen Plägen laffen bie Miners enormes Gelb barauf gehen. Jeber Tanz koftet 1 Dollar (4 Mark), wovon bie Tänzerin (Animirfräulein) 1 Schilling vom Wirth erhält. Da diese Tänzer sich ununterbrochen, etwa alle fünf Minuten, folgen, fo macht ber Wirth ein "Bombengeschäft". Fast jeder beffer situirte Miner läßt 200 bis 300 Pfund Sterling Abends hier figen. Die Leute tragen das Gold in kleinen Leberfäcken, und wenn gezahlt wird, behändigen fie das Sädichen bem Raffirer, ber fich Oftober 52,80. — Wetter: Schon. auf 70 Pfennig zu erhöhen. Ginige weitere Un- nachfte Jahresversammlung findet in Karlsruhe fo viel bavon abwiegt, wie die Beche beträgt. Es find auch Banknoten (Greenbacks) und Silber in Zirkulation, aber Goldstaub ist bas Hauptzahlungsmittel. Die Unze Goldstaub gilt gur Zeit in Dawson City 16 Dollars. Bon Banken baselbst sind zu nennen: Bank of British North America und die Bank of Commerce. Es eristiren ungählige Läben aller Art, in benen Echweinesseige (Derk), Bohnen, Mehl und Schieften 2c. 2c. 3u "tandesüblichen" Preisen seile geboten wird. Frisches Fleigh — Hammels oder Mindsleisch — Kostel 4 bis 6 Schilling pro Pfund, Wenter 10 Schieften 2000 Sch Rindfleisch — kostet 4 bis 6 Schilling pro Pfund, eine Apfelsine oder Banane 4 Schilling, eine Apfelsine oder Banane 4 Schilling. In den "Coiffeur"-Läden beine Burne 10 Schilling, Harrischer Betroleum-Börse.] Loko 6,50 bez. u. B. Schilling, Gaarschneiden 10 Schilling, Gaarschneiden 10 Schilling, ein warmes Bad 10 Schilling. Sine Zigarre gewöhnlichster Art kostet 2 Schilling. Beine Label 29½ Pf. — Speed sest. Armour spield Paris sein Begner der Revision des Prozesses Prozesses des Armours spielden Banker gewöhnlichster Art kostet 2 Schilling. Sine den Restaurants sind wahre "Ausverkaufs- Short clear middl. loko 31½ Pf. — Beis Banker gewöhnlichster Gestern Abend wurde giber Raumanus sind wahre "Ausverkaufs- Short clear middl. loko 31½ Pf. — Reis Banker gestern geschilling. Spannung entgegen geschen, daß Präsident Banker der Beister versicherten, daß Präsident Banker ein Segner der Revision des Prozesses und Mehrer Blinkfler versicherten, daß Präsident Banker ein Segner der Revision des Prozesses und moch mehrere Blätter versicherten, daß Präsident Banker ein Segner der Kevision des Prozesses und moch mehrere Blätter versicherten, daß Präsident Banker ein Segner der Kevision des Prozesses und moch mehrere Blätter versicherten, daß Präsident Banker ein Segner der Revision des Prozesses und moch mehrere Blätter versicherten, daß Präsident Banker ein Segner der Kevision des Prozesses und moch mehrere Blätter versicherten, daß Präsident Banker versicherten, daß Präside preife". Gine mittlere Mahlzeit ftellt fich ohne Getränke auf 15 bis 20 Schilling, eine kleine Tasse Kaffee mit Gebäck kostet 3 Schilling, mit Brod und Butter 4 Schilling. Gine Portion Schinken mit Giern koftet iiberall 12 Schilling, Speck mit Giern 10 Schilling, ein Beefsteak 12 Schilling, ein Lungenhache 10 Schilling, "Compote", das heißt drei bis vier frijche Rar= toffeln, 4 Schilling, Spiegeleier 10 Schilling, ein Filet (virloin steak) 1 Pfund Sterling. Diese Preise sind der Menükarte eines der Haupt= restaurants, des Reginaflub, entnommen. In ben letten Zeiten haben bie Schiffe enorme Quantitäten von Lebensmitteln herangeschafft, fo daß ein rapider Fall der Preise in Aussicht fteht. 4,43 G., 4,46 B. Kohlraps per September Der Miethszins für ein Blodhaus beträgt 8 bis 12,70 G., 12,80 B. — Wetter: Schön. 20 Pfund Sterling per Monat. Der Gesund- Amsterdam, 3. September. Java-Kaffee genommene Beleuchtung des Festplates wieder= heitsznftand in Dawjon City ift zur Zeit ein good ordinary 37,25. guter. Die Bevölkerung besteht zu etwa 75 Brozent aus Amerikanern, der Rest aus Kanas biern, Engländern und Auftraliern. Deutsche find nicht anfäffig. Der Staatskommiffar ift Dlajor James Walsh, ein sehr fähiger und höstlicher Mann. Die diesjährige Goldausbeute wird auf 8,000,000 Pfund Sterling geschätzt. (?) In Front Street, ber Sauptstraße, gablte man neuer- per Berbst -,-, per Mai bings per Fuß 10 Pfund Sterling Miethe, für

Edwaitheim (Würtemberg), 3. September.

eine neue Stadt gewiß ein schöner Reford.

Jahre qualen, wenn fich ein gleiches Biel in altes Bettstroh brannte. Das Feuer war balb mandvers fturzte bei einer einen Abhang hin= weiß loto 17,87 bez. u. B., per September unter erfolgenden Reiterattacke auf Infanterie 17,87 B., per Oktober 18,00 B., per Januar= ein Dragoner mit feinem Pferbe. Hierburch April 18,25 B. Feft. kamen noch gegen zwanzig Reiter zu Fall. Mehrere ber Geftiirzten erlitten Beinbrüche und verlett.

#### Borfen-Berichte.

Stettin, 5. September. Wetter: Bewölft. Temperatur + 15 Grad Reaumur. Barometer 770 Millimeter. Wind: N. Spiritus per 100 Liter à 100 Prozent

Berlin, 3. September. In Getreibe 2c. fanden

Spiritus loto 70er amtlich 54,00, loto 50er amtlich -,-.

London, 3. September. Wetter : Schön.

#### Berlin, 5. September. Schluf.Rourfe.

loto 70er 52,50 bez.

Breuß. Confols 40/0 102,10 | London furs \$50. \$0. \$1\frac{3}{2}\tau\_0\$ 102,10 bo. \$0. \$3\frac{3}{2}\tau\_0\$ 102,10 bo. \$0. \$3\frac{9}{2}\tau\_0\$ 94,90 \$\text{Dtfd.}\$Reichsant.\$3\tau\_0\$ 94,60 \$\text{Bom.}\$Bfanbb.\$3\frac{1}{2}\tau\_0\$ 100,40 bo. \$0. \$3\tau\_0\$ 90,00 bo.\$\text{Reil}\$Bfb.\$3\frac{1}{2}\tau\_0\$ 100,00 \$\text{Bom.}\$Beat.\$\text{Bfb.}\$3\frac{1}{2}\tau\_0\$ 100,00 \$\text{Bom.}\$\text{Bfb.}\$3\frac{1}{2}\tau\_0\$ 100,00 \$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.}\$\text{Bom.} Amsterdam furz Baris furd Belgien furg Berl. Dampfmühlen 129,80 Neue Dampf .= Comp. 111,10

(Stettin) Centrallandichaft= Chamotte=Fabr. A.=G. Bfandbr.3<sup>1</sup>/<sub>2</sub><sup>0</sup>/<sub>0</sub> 100,10 bo. 3<sup>0</sup>/<sub>0</sub> 90,20 vorm. Didier 422,50 "Union", Fabr. chem. Brodufte 149,00 Italienische Rente 93,00 bo. 30/0@tfb.=Dbl. 59,40 Varziner Papierfabr. 200,50

Ungar. (Soldrente 102,40 Stöwer, Nähmasch.u. Fahrrad=Berte 167,00 Ruman. 1881er am. Rente 100,50 4% Samb. Shp. = Bank Serb. 4% 95er Rente 59,90 100.20 b. 1900 unt.

Griech. 50/0 Goldr. von 1890 37,30 31/20/05amb.Shp.=B. unt. b. 1905 Stett.Stdanl.31/20/0 99,7 Rum. am. Rente 4% 92,75 Meritan. 6% Golbr. 99,20 Mitimo-Rourfe: Desterr. Banknoten 170,00 Disc.=Commandit

Ruff. Bankn. Caffa 216,70 Berl. Handels-Bef. 168,5 do. Ultimo 216,50 Defterr. Credit Gr. Ruff. Zollcoup.323,70 Dynamite Truft Bochumer Gußstahlf. 223,9 Franz. Banknoten 80,85 National=Snp.=Creb. Laurabiitte Gef.  $(100) \frac{4^{1}}{2}.0^{0}_{0} \frac{95,20}{50.}$ bo.  $(100) \frac{4^{0}}{0} \frac{---}{86,10}$ bo.  $(100) \frac{4^{0}}{0} \frac{86,10}{0}$ Harpener Hibernia, Bergw.=

Gefellschaft 195,50

do. untb. b. 1905 Dortmunder Union Littr. C. Oftpreuß. Sübbahn 96,2 Marienburg-Mlawka= Stett. Bulc.-Attien Littr. B. 224,00 Mordbeutscher Llond 113,7 Stett. Bulc.=Brior. 224,25 Lombarden Franzosen 149.7 Petersburg fur3 216,20

216,25 Warschau kurz Henribahn Tendenz: Schwach.

Luxemburg. Prince=

104,80

# Paris, 3. September, Nachmittags. (Schluß

| Ī | the least the least state of | 3.        | 2.       |
|---|------------------------------|-----------|----------|
| 1 | 3% Franz. Rente              | 103.15    | 103,47   |
| 1 | 50/0 Ital. Rente             | 93,02     | 92,20    |
| ı | Bortugiefen                  | 22,40     | 22,35    |
| ã | Portugiesische Tabaksoblig   | 471,00    | 473,00   |
| 1 | 4º/o Rumanier                |           | 95,50    |
| ì | 40/0 Russen de 1889          | 104,05    |          |
| 1 | 40/0 Ruffen de 1894          |           | 68,25    |
| i | 31/20/0 Ruff. Ant            |           |          |
| į | 3% Huffen (neue)             | 96,60     | 96,85    |
| 1 | 4% Gerben                    | 59,90     | 59,75    |
| ı | 4% Spanier äußere Anleihe    | 41,10     | 41,70    |
| ı | Convert. Türken              | 23,15     | 23,321/  |
|   | Türfische Loofe              | 110,00    | 111,00   |
| ı | 4% türk. Pr.=Obligationen    | 489,00    | 485,00   |
| å | Tabacs Ottom                 | 289,00    | מדי, דדי |
| ğ | 4º/o ungar. Goldrente        | 102,55    | 102,70   |
| ı | Meridional-Aftien            | 679,00    | 680,00   |
| ä | Desterreichische Staatsbahn  | DETAIL OF | -,570    |
| d | Lombarden                    | 960,00    | - d'also |
| Ř | B. de France                 | 1111      | 963,00   |
| ı | B. de Paris                  | 960,00    | 955,00   |
| ı | Banque ottomane              | 551,00    | 555,00   |
| ı | Credit Lyonnais              | 876,00    | 879,00   |
| ł | Debeers                      | 640,00    | 643,00   |
| I | Langl. Estrat                | 79,00     | 80,50    |
| d | Rio Tinto-Attien             | 726,00    | 731,00   |
| å | Robinson-Aftien              | 210,00    | 212,00   |
| i | Suezfanal-Attien             | 3692      | 3705     |
| ă | Wechsel auf Amsterdam furz   | 207,18    | 207,12   |
| Ø | bo. auf bentiche Blage 3 M.  | 1229/16   | 122,62   |
| ı | bo. auf Italien              | 6,87      | 7,00     |
| i | bo. auf London furz          | 25,24     | 25,24    |
| ă | Cheque auf London            | 25,26     | 25,26    |
| į | do. auf Madrid furd          | 303,00    | 305,00   |
| ۱ | do. auf Wien furg            | 207,87    | 208,00   |
| 1 | Huanchaca                    | 50,00     | 49,00    |
| i | Privatdisfont                | 13/4      | 17/8     |
| а |                              |           |          |

Röln, 3. September. Ribol loto 56,00, per

Samburg, 3. September, Rachm. 3 Uhr

Kaffee. (Nachmittagsbericht.) Good average Santos per September 31,75 G., per Dezember 32,00 G., per März 32,50 G., per Mai 32,75 B.

Samburg, 3. September, Nachm. 3 Uhr. Buder. (Nachmittagsbericht.) Rüben = Rohzuder

höher. — Raffee ruhig. — Baumwolle willig. Upland middl. loto 31 Pf.

Wien, 3. September. Getreidemarkt. Beigen per Herbst 8,28 G., 8,29 B., do. per Früh-jahr 8,28 G., 8,29 B. Roggen per Herbst 6,81 G., 6,82 B. Mais per Juli-August 5,37 G., 5,38 B. Hafer per Herbst 5,66 G., 5,68 B.,

per Friihjahr —, G., — B. **Peft**, 3. September, Bormittags 11 Uhr. Produktenmarkt. Weizen loko flau, per September 8,26 G., 8,28 B., per März 8,31 G., 8,33 B. Roggen per September 6,60 G., 6,62 B. Safer per September — B., —, B. Mais per September 5,16 G., 5,18 B., per Mai

Amfterdam, 3. September. Bancazinn

Amsterdam, 3. September, Nachm. Setreidemarkt. Weizen auf Termine beh., per November 172,00, per März 171,00, Roggen loto

-,-, do. auf Termine behauptet, per Oktober 123,00, per März 120,00. Rübbl loko -,-,

Antwerpen, 3. September. Getreibemarkt. Weizen weichend. Roggen ruhig. Hafer trage.

Baris, 3. September. (Schlißbericht.) Beigen fest, per September Quetschungen, andere wurden burch Langenftiche 21,40, per Oftober 21,10, per Rovember-Deember 21,00, per November = Februar 20,85. Roggen beh., per September 13,00, per Nos vember=Februar 13,10. Mehl fest, per Sep= tember 47,85, per Ottober 46,25, per November= Dezember 44,85, per November = Februar 44,70. Müböl ruhig, per September 53,75, per Oftober 53,75, per November = Dezember 54,00, per Januar-April 54,25. Spiritus matt, per September 46,00, per Oftober 41,75, per Januars April 40,00, per Mai=November 40,00. Wetter : Bewölft.

Paris, 3. September. (Schluß.) Rohzucker ruhig, 88 pCt. loko 29,50 bis 29,75. Weißer Zucker beh., Nr. 3 per 100 Kilogramm per September 30,50, per Oftober 31,12, per Ottober=Januar 31,37, per Januar=April 31,87.

Savre, 3. September, Vorm. 10 Uhr 30 Min. (Telegramm ber Hamburger Firma Beimann, Ziegler & Co.) Kaffee good average Santos per September 38,75, per Dezember 38,75, per März 39,25. Raum behauptet.

London, 3. September. 96% Javazuder 12,00 ftetig, Rüben-Rohzucker loko 9 Sh. 61/4 d. London, 3. September. Un ber Riifte 3 Weizenladungen angeboten.

Gladgow, 3. September. Die Borrathe bon Robeisen in den Stores belaufen sich auf 326 363 Tons gegen 350 986 Tons im vorigen Jahre.

Die Bahl der im Betriebe befindlichen Soch öfen beträgt 75 gegen 79 im vorigen Jahre. **Newwork**, 3. September. Der Werth ber in

ber vergangenen Woche ausgeführten Produtte betrug 9011 798 Doll. gegen 6171 878 Doll. in der Borwoche. Remport. 3 September Abends 6 Uhr

| )   | Reibyder, 3. September,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | unr.         |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 5   | on a seem to a fife the order w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.       |              |
| ,   | Baumwolle in Newyork .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,75     | 513/         |
| 1   | bo. Lieferung per September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -,-      | -            |
|     | do. Lieferung per November                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,37     | 5,37         |
| )   | bo. in Neworleans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |              |
| )   | Petroleum, raff. (in Cases)<br>Standard white in Newyork                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | =;=      | 7,15         |
| )   | do. in Philadelphia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1        | 6,50<br>6,45 |
| )   | Credit Calances at Dil City .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |              |
| )   | Schmalz Western steam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1==      | 100,00       |
| -   | do. Rohe und Brothers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 5,35         |
| )   | Buder Fair refining Mosco=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -,-      | 5,65         |
|     | Dunct Ann telining minorn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 313/16   | nally is     |
| )   | wados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 16     | 1            |
| )   | Rother Winterweizen loko .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100      | 70,62        |
|     | per September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 67,25        |
|     | her Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | 66,25        |
| 000 | per Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1=;=     | 67,75        |
| 5   | Raffee Rio Nr. 7 loto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 11/11  | 6,37         |
| N   | per Ottober                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -,-      | 5,60         |
| )   | per Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 -1,-   | 5,85         |
| ŝ,  | Me h l (Spring-Wheat clears)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1-,-     | 3,10         |
| H   | Mais stetig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.       | 0,10         |
| H   | per September                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A LUBBA  | 34,75        |
| -   | per Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1        | 35,37        |
| ł   | per Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17/1     | 37,62        |
| -   | Rupfer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,50    | 12,50        |
|     | 3 inn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,10    | 10,10        |
| 1   | Getreidefracht nach Liverpool .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE BOW  | 2,50         |
| -   | Chicago, 3. September.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | arair on | The same     |
| 1   | Cylinger o. Ceptemoet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3.       | 2.           |
|     | The second secon |          | a market     |

# Wasserstand.

Weizen willig, per September

Mais stetig, per September . Port per Oftober

Speck short clear . . . . . . .

per Dezember . . . . . . . . .

\* Stettin, 5. September. 3m Revier 5,52 Meter = 17' 7".

62,25

60,62

30,12

8,421/

5,621/2

30,37

8,70

# Telegraphische Depeschen.

Brag, 5. September. In Folge ber Ent= fernung ber schwarz=gelben Fahnen vom Brüden= Entree ber Sophien-Infel und Griegung berfelben Offizieren der hiefigen Garnijon nahe gelegt, Die Sophien-Infel und deren Ctablissements nicht mehr zu besuchen.

Baris, 5. Geptember. Der Minifter= präfibent Briffon hat feit heute große Polizei= Borrichtungen getroffen, bamit bie Bevölferung etwa nach Befanntwerben bes Beschlusses bes Ministerraths, betr. bie Drenfus-Affaire, feine feindlichen Kundgebungen gegen die Regierung veranstalte. Die Truppen der Garnison von Paris find konfignirt.

Baris, 5. September. Prafibent Faure, welcher noch fpat Abends gewillt war, Cavaignac Bur Buriidnahme feiner Demiffion Bu be= wegen, hatte feinen Erfolg, weshalb ber neue Rriegeminifter fofort ernannt werben foll, fo bag derjelbe bereits am heutigen Ministerrath theil= nehmen dürfte.

Es ift nunmehr sicher, baß ber Ersat für Cavaignac heute Bormittag um 10 Uhr erfolgen wird. Bur gleichen Zeit findet auch ein Minifter= rath statt, der vollständig sein dürste und welcher zum ersten Male die Drehsüs-Angelegenheit besprechen wird. Der Haltung des Präsidenten Faure in dieser Angelegenheit wird mit großer Spannung entgegen gesehen, da gestern Abend noch mehrere Blätter versicherten, daß Präsident

werben foll, da man die Rückfehr aller Minister abwarten müßte. General Sauffier hat fich, bepor ihm ber Boften bes Kriegsminifters angeboten wurde, einige Stunden Bebenfzeit aus= gebeten. Sehr bemerkt wird, daß General Zurlinden im Ethjee bei dem Präsidenten Faure längere Beit verweilte und gum Diner eins geladen wurde. Der Minister Biger wurde in Lyon interviewt, er war über die Demission Cavaignacs fehr erfreut und fagte: 2118 ich Baris verließ, waren wir alle über den ein-zuschlagenden Weg in der Drenfus-Angelegen= heit einig.

Baris, 5. September. Gs ift mit Gicher= heit anzunehmen, daß General Iviclinden ber Rachfolger Cavaignacs werden wird.

Epon, 5. Geptember. Die burch ben Siecle" verbreiteten Maueranschliche haben ernfte Rundgebungen gegen die Arraee gur Folge ge= habt. Gine mehrere hundert Mann ftarte Bande jog, unter Bereatrufen auf ben Generalftab, burch Die Strafen. 18 Persouen wurden verhaftet. Much in Marfeille und Borbeaux fanden der= artige Kundgebungen statt.

# Schutzmittel.